## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 20. Mai 1826.

Subhaffations=Patent.

Wegen nicht bezahlter Kaufgelber soll bas hierselbst auf ber Vorstadt St. Marstin unter Nro. 61 belegene, ben Peter Swiderökischen Erben gehörige, übershaupt auf 2017 Atlr. gewürdigte Grundsstück nebst dem dazu gehörigen Acker und Gärten resubhassirt werben, und sind die Vietungs-Termine hierzu auf

ben 12. Juli,

ben 12. September, und

ben 14. November 1826.

jebes mal Bormittags um 9 Uhr, wovon der leste peremtorisch ist, vor dem Landgerichts = Referendarins Knebel in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchen Kaussustige mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesehliche Hindernisse einkreten, und daß der Bietende im Termine eine Caution von 300 Athlie, erfegen muß-

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 20. April 1826. Königl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dla niezaspokoienia kupna zalicytowaney summy nieruchomość tu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 61 położona, i do sukcessorów Piotra Świderskiego należąca, w ogóle na 2017 Tal. oszacowana, wrazznależącą rolą i ogrodami na nowo przedaną bydź ma, i w tym celu termina na

dzień 12. Lipca, dzień 12. Września,

dzień 14. Listopada 1826., zawsze przed południem o godzinie otey z których ostatni zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knebel, w naszey Izbie stron wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytuiący w terminie kaucyą 300 Tal. złożyć winien.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das ben Bar = und Lea Lenserschen Sheleuten gehörige, auf bem Solaczer Territorio belegene Borwerk Baröfelde, bestehend aus i Wohnhause, Stallung, Scheune und 5 Hufen Magdeburgisch Alder, soll auf drei Jahre von Johanni 1826 bis dahin 1829 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Den diesfälligen Licitations = Termin haben wir auf den 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Rüdenburg in unserem Gerichts = Schlosse angesetzt, wozu wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, und muß wer bieten will eine Caution von 50 Athlr. dem Deputato erlegen.

Pofen ben 20. Marg 1826.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß der Balentin v. Grabsfi zu Stepuchowo Obornifer Kreises und bessen Ehegattin Providencia von Grabsfa geborne v. Brodnicka, nachdem Letztere die Großjährigkeit erreicht hat, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes durch die Verhandlung vom 3. März c. in der Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 8. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

## Obwieszczenie.

Folwark do malżonków Lea i Baer Leyser należący, na teritorium Solacza pod Poznaniem położony Bärsfelde nazwany, a z domu mieszkalnego, stani, stodoly i 5 hub roli miary Magdeburgskiéy się składający, ma na trzy lata od Śgo. Jana roku 1826 do tegož czasu 1829 roku bydź wydzierzawiony, termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 20go Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w Izbie naszéy Instrukcyinéy, na który ochotę do dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a kto licytować chce, kaucyą 50 Tal. Deputowanemu złożyc powinien.

Poznań d. 20. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem iż Ur. Walenty Grabski w Stępuchowie Powiatu Obornickiego i iego małżonka Ur. Prowidencya z Brodnickich Grabska gdy ostatnia doszła pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku przez czynność w dniu 3. Marca b. z. zawartą w małżenstwie wyłączyli.

Poznań d. 8. Maja 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das gur herrschaft Tompel gehorige, im Buder Rreife belegene Dorf und Bor= werf Wytomyst, foll von Johannis b. 3. bis dahin 1829 anderweit auf brei Jahre verpachtet werden.

Der Termin fteht auf ben 27. Juni c. Bormittags um 11 Uhr vor bem Landgerichterath Decker in unferem In= ffruftione = Bimmer an, wer bieten will. hat, bevor er gur Licitation zugelaffen mer= den fann, eine Caution von 300 Rthlr. bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen fonnen in ber Re-

giftratur eingesehen werben.

Pofen ben 1. Mai 1826. Obwiesaczenie.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

w seedshier perceive w Subhaffations = Patent.

Das auf hiefiger Borftabt halbborf (Fifcherei) unter Mro. 115 belegene, ben Bimmergesellen Gimen Saffefchen Cheleuten gehorige, und mit folgenden Berbindlichkeiten, daß: 100 8 .... 45

a) einjahrlicher Grundzins von i Atlr. 16 ggr. bezahlt werden, und

b) bas Grundftuck ohne vorgangigen Confens bes Benediftiner-Monnen= Ronvents weder verkauft noch ver-

fchuldet werden barf,

design to but item

belaftete Grundftud, welches nach ber im vorigen Jahre gerichtlich aufgenom= menen Taxe auf 400 Mthlr. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbies

Obwieszczenie.

Wieś i folwark Wytomysl w Powiecie Bukowskim położona, do maietności Tomyślskiey należąca, od Sgo. Jana r. b. do Sgo. Jana 1829 r. na dal na trzy lata wydzierzawiona

bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 27. Czerwca r. b. o godzinie II. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Decker w Izbie Instrukcyinéy Sadu naszego wyznaczony został, licytuiący nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, 300 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 1. Maia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym Pułwsi zwanym pod Nro. 115. položonai do malžonków Hasse należąca, następuiące ciężary iako

- a) roczny czynsz I Tal. 16 dgr. placi sie,
- b) nieruchomość ta bez poprzedni. czego zezwolenia Panien Benedyktynek ani przedana, ani długami obciążona bydź nie może

maiaca, i podług taxy w roku zeszłym sadownie sporządzoney na 400 Tal. oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma, i termin

tenben verfauft werben, und ift ber per= emtorische Bietungs = Termin auf ben 20. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichte=Referendarius Ru= benburg in unferem Partheien , Bimmer angesett, zu welchem besitfabige Rau= fer mit bem Bemerfen eingelaben werben, daß ber Zuschlag an den Meiftbie= tenden, in fofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, er= folgen wird, und die Tare und Bedins gungen täglich in unserer Registratur eingeschen werden fonnen.

Dofen den 13. Marg 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur herrschaft Budgifzemo Dbor= nifer Rreifes hiefigen Departements ge= horige Dorf Potrzonowo nebst ber haus iginości Budziszewskiey należące, w landerei Smolary und ber Muhle Borowice, foll auf 2 Jahre von Johanni b. cie Regencyi tuteyszey położone, na 3. bis babin 1828., öffentlich meiftbietend im Termin ben 2 7. Juni c. Bor= mittage um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Elener in unferem Sigungs = Saale verpachtet werben.

Pachtluftige iverden hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß jeder Bietende eine Caufion von 300 Athlr. baar im Zermine beponiren muß.

Pachtbebingungen founen in unferer Regiffratur jederzeit eingesehen werden.

cema przedana byda ma i waju

Pofen den 7. April 1826. Birmonte

Ronigl. Preug. Landgericht. hastesyl publicate nave was a

zawity na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w naszéy izbie stron wy. znaczonym został, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przy. czyny na przeszkodzie nie będą, taxa i warunki codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 13. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Potrzanowo i holendry Smo. lary wraz z młynem Borowiec do ma-Powiecie Obornickim Departamendwa lata od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1828 r. publicznie więceydaiącemu w terminie dnia 27. Czerwca r. b. o godzinie ro. zrana przed Deputowanym Konsyliarzeem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie posiedzenia naszego w dzierzawę wypuszczone bydź maią. Ochotę dzierzawienia maiących na termin ten z oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytant kaucya 300 tal. w gotowiznie w terminie złożyć winien. Warunki licytacyi w Registraturze naszey codziennie przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Publican bum.

Mit andern Depositis wurde im Jahre 1807 dem Königlichen Ober-Landes-Ge-richte zu Konigsberg, auch ein mit dem Kammer = Prafidial = Siegel verschlossenes Paquet als ein Depositum des ehemalisgen Justig-Umts Buf überliefert.

Bei bessen Eröffnung fanden sich barin unter andern fünf Paquete mit Tresorscheinen á 5 Mthlr., jedes 100 Stück enthaltend, also im Betrage von 2500 Mthlr. Später wurden diese Tresorscheine wieder zurückgestellt und besinden sich seit mehreren Jahren im Depositorio des unterzeichneten Königlichen Landgerichts, in welchem sie umgesetzt und seit dem 5ten August 1819 zinsbar belegt wurden.

So hat sich weder anfänglich eine Spur gezeigt, bei welcher Gerichtsbeshörde und für welche Massen ursprünglich biese 2500 Athlr. Tresorscheine beponirt worden, noch hat sich dies seit dem so wenig ermittelt, als sich jemand mit Ansprüchen daran gemeldet hatte.

Es werben daher die Eigenthumer dieser Gelder oder deren Erben hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche dinnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius v. Studenitz in unserem Gerichts-Schlosse angesseizen Termine anzumelden und zu besschinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an diese Masse präcludirt werden sollen und dieselbe als herrenloses Gut dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Posen den 6. Februar 1826. Konigl, Preußisch. Landgericht. Publicandum.

Z innemi Depozytami przesłanym został, także w roku 1807. Królewskiemu Sądowi Nadziemiańskiemu pieczęcią prezydyalną kamery opieczętowany pakiet iako depozyt bywszego Justic-Amtu Bukowskiego.

Przy otworzeniu tegoż znaleziono w nim między innemi pięć paczków z Tresorszeinami każda po 100 Tal. a zatem w ogóle 2500 Tal. Pózniey rzeczone Tresorscheiny zwrocone zostały i znayduią się od kilku lat w depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego, które wymienione i wypożyczone zostały.

Ani z początku śladu nie było, do którego Sądu i do którey massy wsczątkowo te 2500 Tal. Tresorscheinów deponowane zostały, ani też dotąd nie wyśledzono, ani się też nikt z swemi pretensyami do tych-że nie meldował.

Wzywaią się przeto właściciele tychże pieniędzy, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy i naypózniey dnia 20. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Studnitz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym terminie zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do tey massy wykluczeni zostaną, i takowa iako bezdziedziczna fiskusowi przysądzoną będzie.

Poznań d. 6. Lutego 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Auf ben Untrag einiger Realglaubiger und mit Bezug auf bas Gubhaffations= Patent vom 10. Marg 1825. haben wir jum Berfauf bes im Schrobaer Rreife biefigen Regierungs = Begirfe belegenen Guts Ufargewo nebft bem Borwert Gwig= einef, welche nach ber erften Tare bom Jahre 1824 auf 35,804 Athlr., nach ber revidirten Tare vom Jahre 1825, auf 26,937 Athlr. 17 fgr. 1 pf. abgeschätzt worden, und auf welche, in bem am 15. Mary b. 3. angestandenen peremto= rifchen Termine 17,958 Rthir. II far. 5 pf. geboten worden ift, ein neuer per= emtorischer Termin auf ben 1. Juli 1826. Bormittags um 11 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brud= ner, in unferm Situngsfaale angefett. Wir laben bagu alle befitfabige Rauflu= flige ein, um fich perfonlich ober burch Bevollmachtigte einzufinden und ihre Ge= bote abzu zeben, und ben Zuschlag an ben Deift = und Beftbietenben gu gewartigen, falls nicht gesetliche Sinberniffe eintreten follten.

Die Raufbebingungen und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingefeben werben.

Pofen ben 20. Marg 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek niektórych wierzycieli realnych, z odwołaniem się do patentu subhastacyinego z dnia 10go. Marca 1825. do sprzedaży dóbr Uzarzewa i folwarku Swięcinek w Powiecie Szredzkim Departamencie Regencyi tuteyszéy położonych, które podług pierwszey taxy z roku 1822. na 35,804 Tal. podług zrewidowanéy taxy z roko 1825. na 26,937 Tal. 17 sgr. 1 fen. otaxowane zostaly, a na które w terminie peremtorycznym dnia 15. Marca r. b. 17958 Tal. 11 sgr. 5 fen. podano, wyznaczyliśmy nowy peremtoryczny termin na dzień I. Lipca 1826., o godzinie 11. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner w naszey Izbie Audyencyonalnéy.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się na terminie osobiście lub przez pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Posener Kreise belegene Gut Wieckowice und Wieckowki, foll von Jos

the Miemianish

Obwieszczenie.
Dobra Więckowice i Więckowki
w Powiecie Poznańskim położone,

hannis b. J. ab anderweit auf ein Jahr meistbietend verpachtet werden.

Der Termin steht auf den 13. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Bielefeld in unserm Insteuftions-Zimmer an. Die Bedingungen konnen in der Regisftratur eingesehen werden. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugekassen werden kann, eine Caution von 500 Thlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 27. April 1826. Konigl. Preußisch. Landgericht.

SPRING SOLDERS STREET

Subhaftations = Datent.

violations and a

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynski zugehörige Gut Wittowice, welches nach der gerichtlichen Tare auf 20,137 Thr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf den 26. August d. 3.

den 1. December d. J.

ben 14. Marg 1827. vor bem herrir Landgerichts-Math Sprinz ger Morgens um 8 Uhr allhier angesetht,

Besitzsähigen Raufern werden diese Termire mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ge-

od Śgo Jana r. b. nadal na rok ieden wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 13. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą, 500 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winni.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wittowice pod Nro. 305 jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położoną, do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 20,137 Tal. 6 fen. oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którem końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Marca 1827., zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przy-

bote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gesetzliche Grunde bies noth= wendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 17. April 1826.

Königt. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent

Jum bffentlichen Verkaufe bes ben Casimir Kaczmarekschen Erben gehörigen, in dem Dorfe Borzecice hiefigen Kreises belegenen Grundstücks, ans einem Mohnhause nebst Stallung, Scheune, Garten, Acker und Wiese bestehend, welches alles auf 977 Thir. 5 fgr. gerichtlich abgeschäht ist, haben wir auf den Antrag der mit dem Gebot von 300 Thir. unzufriedenen Gläubiger, einen neuen Bietungstermin auf den 19. Juni c. Vormitstags um 10 Uhr vor dem Hrn. Landgerichts Rath Roquette angesetzt, zu welzehem wir besitzsähige Kauslustige hierdurch einkaden.

Die Taxe kann in unserer Registratur

Krotofdin den 27. April 1826. Königl. Preuß. Landgericht. bitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturże naszéy przeyrzane bydź może,

w Bydgoszczy d. 17. Kwietn, 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży nieruehomości do sukcessorów niegdy Kazimierza Kaczmarka należącéy, we wsi Borzecicach Powiecie tuteyszym położoney, a składaiącey się z domu, ogrodu, roli i laki, co wszystko na 977 Tal. 5 śgr. sadownie otaxowaném zostało, na wniosek wierzycieli nie zaprzestających na ofercie 300 Talarów, nowy termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27, Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 40. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Realglaubiger sollen die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Rreise belegenen, der Michalina von Radziminska, jeht deren Erben gehörigen Guter Grebrnagora, Wapno, Podolin, Russec und Stolezon, von denen nach der gerichtlichen Taxe

Grebrnagora,

auf 33,000 Athle. 1 fgr. 13 pf.; Wapne,

auf 22,294 Athlr. 14 fgr. 53 pf.;

Podolin,

auf 20,981 Athlr. 21 fgr 2 pf.; Rusiec,

auf 18,537 Rible. 24 fgr. 4 pf.; Stolezon,

auf 35,048 Athle. 11 fgr. 4 pf.;

gewurdigt worden, bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nehmlich auf

ben 1. Marg, ben 2. Juni,

ben 2. September 1826.,

von denen der legtere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jekel Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Locale anberaumt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine die Guter dem Meistbietenden werden zugesschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Patent Subhastacyiny.

Dohra Srehmagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałosci Michaliny Radziminskiey, a teraz sukcessorom teyże należące, z których

Srebrnagora,

na 33,000 Tal. I sgr.  $1\frac{3}{5}$  fen.;

Wapno,

na 22,294 Tal. 14 śgr.  $5\frac{2}{3}$  fen.; Podolin,

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.; Rusiec.

na 18,537 Tal. 24 sgr. 4 fen.; Stolezyn,

na 35,048 Tal. II śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyzey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine, to iest na

dzień 1 Marca, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Die Tax=Instrumente fonnen in unfe= rer Regiffratur eingesehen werden, wo= bei es jedem Intereffenten frei fieht, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Taxe bor bem erften Termine einzu= reichen.

Onesen ben 1. September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Instrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Berpachtung.

Das im Mogilnoer Kreife belegene, bem Adam Siwinsti zugehörige Schulzen= Ont Dieblin foll auf drei Jahre, namlich von Cohanni 1826, bis bahin 1829. of= lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czafentlich an den Meiftbietenben verpachtet werben.

hierzu ift ein Termin auf ben i 6. mem. Juni c. Morgens um g Uhr bor bem Tym koncem wyznaczony iest ter-Deputirten, herrn Ausfultator v. Reyfowsti, hiefelbst angeset worden, ju welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unferer Registratur eingeseben werden fonnen.

Gucfen ben 17. April 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Solectwo w Bieslinie w Powiecie Mogilinskim položone. Adama Siwinskiego własne, ma bydź na trzy su 1829 drogą licytacyi naywięcey daizcemu w dzierzawe wypuszczo-

min na dzień 16. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9, przed Ur. Reykowskim Auskultatorem w sali Sądu tuteyszego, na który cheć mających dzierzawienia z ta zapozywa się wzmianką, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Mogilnoer Kreife belegene, dem Joseph v. Roscielski gehörige Gut Clowitowo nebst Bubebor foll auf ben Antrag ber Mcalglaubiger auf brei nach einander folgende Jahre, namlich von Johannis c. bis babin 1829. an ben Meiffbietenden verpachtet werben.

Zadzierzawienie.

Wieś Słowikowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Józefa Kościelskiego własna, ma bydź na wniosek wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 roku naywiccey daiącemu w

Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 24. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts=Rath v. Chelmicki hieselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Gnesen ben 10. April 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht, dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapożywamy.

Warunki wypuszczenia mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Das im Abelnauer Rreife in ber Stabt Offrowo unter Aro. 22 belegene, bem handelsmann Lepfer Sgal gehorige Grundftud, beftehend aus einem Wohn= hause, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 60 Rthir. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger öffentlich an ben Meiftbietenben vertauft werben. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 6. Juli 1826. Vormittags um 10 Uhr vor bem Depu= tirten Serrn Landgerichte = Referendarius Mechow in unferem Gerichts = Locale an= beraumt, zu welchem wir befig = und Bahlungsfähigen Rauftuftige hierburch porlaben.

Krotoschin ben 6. April 1826. A Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszowschen Kreize im Dorse Strzy= zewo unter Nro. 28 belegene, dem Carl Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Odalanowskim, mieście Ostrowie pod No. 22 położona, do handlerza Leyser Sgal należąća, a składaiąca się z domostwa, podług taxy sądowey na Tal, 60 oszacowanego, na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 6. Lipcar. b. przed Deputowanym Ur. Mechow Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wzywamy ochotników kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 6. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość pod jurisdykcyą naszą zostająca w Powiecie Ostrzeszowskim w Strzyżewie pod Nro. 28. Liebchen zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 266 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 12. Juli c. vor dem Herrn Kammer = Ge= richts=Ussessiestest.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen

Mångel anzuzeigen.

Krotoschin ben 6. Marz 1826. Königl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag der Königlichen Intendantur des afen Armee = Corps zu
Stettin werden alle diejenigen, welche
an die Casse des 33. (Kargeschen) Landwehr=Reserve=Vataillons und dessen Estadron für geleistete Lieferungen oder
ans irgend einem andern andern Grunde
auß dem Etats=Jahre 1825. Ansprüche
haben, hierdurch vorgeladen, sieh in dem
auf den 9. Juni c. Vormittags um 9
Uhr vor dem herrn Landgerichts=Rath
Fleischer in unserem Sessions=3immer
anderaumten Termine entweder persöntich oder durch Bewollmächtigte zu gessellen, ihre Forderungen anzugeben und

położona, do Karola Liebchen należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na Tal. 266 śgr. 20 ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter tu w mieyscu wyznaczony został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 6. Marca 1826. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na wniosek Królewskiéy Intendantury drugiego korpusu armii w Szczecinie, zapozywaią się wszysty ci, którzy do kassy 33. batalionu odwodowego (Kargowskiego) Obrony kraiowey i iego eskadronu, za dostarczane liwerunki lub z innego zrzódła, za rok etatowy 1825. pretepsye maią, aby się w terminie na dzień 9. Czerwca r. b. o godzinie 9téy zrana w izbie naszéy stron przed Delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, protensye swe podali i

du bescheinigen, wibrigenfalls sie mit benselben an die gedachte Casse werden pracludirt und nur an diejenigen verwiessen werden, mit benen sie contrahirt baben.

Meserig ben 20. Mårz 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers foll die Hälfte des zu Czempin sub Nro. 55. belegenen und dem Löbel Wiener zugehörigen Hauses nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 200 Thir. abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Jufolge Auftrag des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir einen Subhastationstermin auf den 12. Jufi c. früh um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtöstube anberaumt, zu welchem wir Kaustustige, Besitz = und Zahlungsfähige mit dem Bemerken vorladen: daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Kossen den 20. April 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages bes Königlichen Kandgerichts zu Krotoschin foll die den Gerodzkischen Erben zugehörige, zu Golina und Potorzyca belegene Wind = und Waffermuble, Bielawy genannt, auf drei udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do kassy rzeczonéy prekludowani i tylko do tych z któremi kontraktowali, ode. słanibędą.

Międzyrzecz d. 30. Marca 1826. Król, Prusk. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kredytora ma bydź w Czempinie sub Nro. 55 położona, i Loebel Wienerowi należąca się połowa domu wraz z przyległościami, która sądownie na 200 Tal. otaxowaną została, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin subhastacyjny na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszéy sądowéy Izbie, na który ochotę do kupna, zapłacenia i zdolność posiadania maiących wzywamy, z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańs. przybicia spodziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańsk ego Krotoszyńskiego, maią bydź młyny wietrzny i wodny w Golini i Potarzycy leżące, do pozostałości sukcessorów Gerodzkich nalehinter einander folgende Jahre, vom 23. April c. ab, offentlich an den Meiftbietenden verpachtet werden.

Bu biesem Behufe sieht Terminus auf ben 17. Juni c. Morgens 9 Uhr in unserm Geschäfts = Lokale hieselbst an. Pachtlustige werden eingeladen, ihre Gestote abzugeben, und hat der Meistbietente ben Juschlag mit Borbehalt der Genehmigung des gedachten hochlöblichen Landgerichts zu gewärtigen.

Die Pacht-Bedingungen werben in Termino gehörig befannt gemacht, fonnen aber auch zu jeder Zelt in unserer Registratur eingesehen werden.

Jarocin den 12. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Cubhaftations = Parent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen soll das dem Eizgenthumer Gottlieb Seiffert gehörige, im. Rojewer Haulande hinter Grätz belegene, mit der Nro. 9. versehene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stalzlung, Scheune, Garten und Acker, desenn Placheninhalt 20½ Morgen beträgt, und welches gerichtlich auf 632 Athle. 20 sgr. abgeschäft worden, Schuldenshalber dffentlich meistbietend verkauft werden.

Dir haben hiezu einen Termin auf ben 19. Juli c. Bormittags um 9 Uhr an Ort und Stelle anberaumt, und laben Kauflustige, die besitz und zah=

żące, Bieławy zwane, na trzy po sobie idące lata, od dnia 23. Kwietnia r. b. publicznie więcey daiącemu wydzierzawione. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszym lokalu sądowym i wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w tymże terminie znaydowali i swoie licyta podawali, gdzie naywięcey dawaiącemu przybicie nastąpi za poprzednią iednak approbacyą Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.

Kondycye dzierzawy będą w terminie oznaymione, mogą iednak każdego czasu w Registraturze na-

szey bydź przeyrzane.

Jarocin d. 12. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Pokojus

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo Holęderskie w Roiewskich Holędrach pod Grodziskiem położone Nro. 9. oznaczone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgów zabieraiącego, a które sądownie na 632 Tal. 20 śgrocenione iest, i dotąd należy okupnikowi Gottlibowi Seiffert, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9. rano na mieyscu fungöfähig find, ein, fich einzufinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caustion von 50 Thir. Courant abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Meistbiestenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es verhinzbern sollten.

Die Kanfbedingungen so wie bie Tare fonnen täglich in unserer Registratur ein-

gefeben werden.

Buf den 15. April 1826. Konigl, Preuf. Friedensgericht. w Roiewskich Holędrach, i zapraszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili i swe licyta za złożeniem w gotowiznie 50 Tal. kaucyi poprzednio, podali, a może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź codziennie w naszey Re-

gistraturze przeyrzane.

Buk d. 15. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl, kandgerichts zu Fraustadt haben wir zum diffentlichen Verkauf im Wege der nothwendigen Subhastation das den Tagearbeiter George Heinrich und Anna Rosina Wolfsichen Sheleuten zugehörigen, zu Sarne sub No. 118. belegenen Hauses nebst Scheume und zweien Ackerstücken, welches im Ganzen gerichtlich auf 171 Ihr. abgeschäft worden, einen Termin auf den 10. Juli c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anderaumt, zu welchem wir Kaussussige und Besitzsähige hiermit einladen.

Die Tare kann in unserer Registratur

Rawicz den 22. April 1826. Konigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebnéy subhastacyi domu pod liczbą 118 w Sarnowie położonego wraz z stodołą i dwóch sztuk roli, Woyciechowi Henrykowi i Annie Rozynie Wolff malżonkóm wyrobnikom przynależącego, który w ogóle na 171 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 10. Lipcar. b. godzinę 2gą po południu in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawe nabycia maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzanę bydź może.

Rawicz d. 22. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sąd Pokoju. Auf ben Unfrag bes Königlichen Laubgerichts zu Meferitz, wird die aus deffen Deposito abhanden gekommene Zind-Recognition über die zur von Taubenheimschen Concurs - Masse gehörigen Pfandbriefe:

Ober-Hirschfelbau . . . G. S. Mro. 37 à 360 Mthle. Nehrschütz . . . . — 102 á 40 Mthle. hiermit aufgeboten, dergestalt, daß diese Recognition, wenn solche nicht bis zum Johannis = Termin f. J., svätestens den 8. August fünftigen Jahres zum Vorschein kommt, von selbst für erloschen geachtet, und nicht nur der Vetrag der Zinsen dem genannten Königlichen Landgericht zu Meseritz verabfolgt, sondern auch für dasselbe die Ausfertigung einer neuen Zins-Recognition verfügt werden wird.

Breslau ben 15. August 1825.

Schlesische General = Landschafts = Direction.

## Befanntmachung.

Der Mublenmeifter Martin Retlaff zu Kottenhammer, ohnweit Filebne, biefigen Kreifes, beabsichtigt neben seiner aus zweien Mablgangen und einem Grutgange bestehenden unterschlägigen Mahlmuble, noch einen Schneibegang von

einer Gage, bafelbft anzulegen.

In Gemäßheit der SS. 6 und 7 beb Edikts wegen der Mublengerechtigkeit vom 28ten October 1810. wird folches, mit dem Beifügen, bierdurch zur öffent-lichen Kenntniß gebracht: daß diejenigen, welche gegen diese projektirte Mublenserweiterung gegründete Widersprüche zu haben vermeinen, solche binnen 8 Weschen präclusvischer Frist bei dem unterzeichneten Landrath anzumelden haben.

Czarnifau ben 27. April 1826.

Konigl. Landrathliches Umt.

Riebel.

Be kannt mach ung. Den t. Juni c. Vormittags um 10 Uhr, sollen in Bogunice bei Schroda verschiedene Effecten und Inventarien-Stucke meistbiefend verkauft werden. Posen den g. Mai 1826.

Land = Gerichts = Referendarius v. Studnig.

Ein soliber Handlungs-Diener, ber beutschen und polnischen Sprache machtig, und welcher in einer Wein = Handlung schon conditionirt hat, wird gesucht. Nabere Auskunft giebt unter ber Abresse C. M. das Königl. Intelligenz-Comtoir.